# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 37. Montag, den 12. Februar 1838.

Ungekommene Fremden vom 9. Sebruar.

Herr Ober-Landes-Gerichts-Uffessor Herrmann und Hr. Kaufm. Maans aus Glogau, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Pachter v. Czapsti aus Chocicza, Hr. Guteb. v. Koczorowsti aus Lowecin, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Guteb. Sobecti aus Lubowo, Hr. Kaufm. Wicland aus Gnesen, Hr. Pachter Cynka aus Gostin, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Graf Dzieduszycki und Hr. Fabrikant Nachtweil aus Neusborf u. Hr. Guteb. v. Moraezewski aus Naramowice, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Handelsm. Pflaum aus Nawicz, I. in No. 29 Judenstr.; Hr. Guteb. v. Sololnicki aus Wrotkowo, Hr. Guteb. v. Zakrzewski aus Minnowo, Hr. Guteb. v. Mielęcki aus Graboszewo, Hr Guteb. v. Binkowski aus Babin, Hr. Guteb. v. Kurnatowski aus Dufin, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Herrmann aus Schubin, I. in No. 23 Wallischei.

#### 1) Mothwendiger Verkauf.

Ober Landesgericht gu Pofen.

Das Rittergut Aussocia im Areise Schrimm abgeschätzt auf 32,963 Athle. 40 fgr. 9 pf. zufolge der, nebst Hyposthetenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Tare soll am 19. Juli 4838. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtesselle subhastirt wersden.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Russocin w powiecie Szremskim, oszacowane na 32,963 Tal. 10 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 1930 Lipca 1838. przedpołudniem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger:

- 1) bie Gebruber Zawer, Ignag und Maximilian v. Roszutsti, modo beren Erden,
- 2) die Johanna geborne v. Korntos wefa, Chefran des Carl v. Rran= Zanowski, molo beren Erben,
- 3) Die Cheleute Stanislaus und Roja Benda, modo beren Erben,
- 4) ber Juftig = Commiffione = Rath v. Jonemann, modo beffen Erben,
- 5) Felix v. Topinefi, modo beffen Erben,
- 6) ber Gutepachter Joseph Molinefi,
- 7) ber Raufmann Berlach, modo beffen Erben,
- 8) ber Raufmann Paul Reifiger, modo beffen Erben,
- bie handlung horn und Frenden= reich,
- Abalbert v. Lutomeli, modo beffen Erben,
- bie Paul Miastowstifchen Erben, 11)
- 12) bie Erben bes Regierunge=Raffirere Ignah Jarofch,
- 13) die Erben bes Ludwig von 3nch= linefi zu Golufgon,

werden hierzu offentlich vorgelaben. Pofen, ben 29. November 1837.

2) Mothwendiger Verkaut. Dber : Landesgericht gu Brom: Glowny Sad Ziemiański berg.

Das im Bagrowierschen Rreise bele: Wies szlachecka Rybowo w powie-

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

- 1) Xawery, Ignacy i Maxymilian rodzeństwo Koszutscy, nateraz sukcessorów ich.
- 2) Joanna z Korytowskich, Karola Krzyżanowskiego małżonka, nateraz sukcessorów téyże,
- 3) Stanisław i Rozalia małżonków Benda, nateraz sukcessorówich,
- 4) Ur. Xawer Jonemann, Radzca Kommissyiny sprawiedliwości. nateraz sukcessorów tegoż,
- 5) Felix Topiński, nateraz sukcessorów tegoż,
- Józef Moliński, dzierzawca,
- 7) Beriach kupiec, na teraz sukcessorów tegoż,
- 8) Paweł Reisiger kupiec, na teraz sukcessorów tegoż,
- 9) handel kupców Horna et Freudenreicha.
- 10) Wovciech Lutomski, na teraz sukcessorów tegoż,
- sukcessorów Pawła Miaskowskiego,
- 12) sukcessorów Ignacego Jarosz. Kassyera Regencyinego i
- sukcessorów Ludwika Żychliń-13) skiego z Gołuszyna,

zapozywaią się ninieyszem publicznie. Poznań, d. 29. Listopada 1837.

Sprzedaż konieczna.

w Bydgoszczy.

gene, gerichtlich auf 16,348 Athlr. 11 fgr. 11 pf. abgeschäfte adlige Gut Mybowo, foll am 24. Juli 1838 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsffelle subhassirt werden. Taxe, hypothekenschein und Kausbedingungen konnen
in der Registratur eingeschen werden.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten

Glaubiger:

a) die Erben der am 5. November 1806 verstorbenen Antonina geb. von Gembarth verehelichten Joseph v. Ulatowefa,

b) die Erben bes am 14. April 1808 berftorbenen Stanislaus von Ma-

towefi,

v) die Erben der am 30. Mårz 1791 verstorbenen Euphrosine geb. von Ulatowöka, zuerst verehelichten Mar, tin v. Mostowöka, nachmals verschlichten Joseph von Budziczewska oder Budziczewska,

d) bie Erben ber am 27ften Februar 1832 verftorbenen Josephata geb. v. Ulatoweka verehelichten Ludwig

v. Sypowska,

bie Marianna geb. von Ulatowska verehelichte v. Wierzbinska, modo beren Erben,

f) bie Erben ber am 17. December 1808 verftorbenen Catharina geb. v. Ulatowska verehlichten Johann v. Wierzbieta,

g) die Geschwister Sophia, Cunigunde v. Ulatowefa und die Erben der am 3. September 1811 verstorbenen Domicella v. Ulatowefa,

werben hierzu offentlich vorgelaben.

cie Wągrowieckim położona, otaxowana sądownie na 16,348 Tal. 11 sgr. 11 fen., sprzedaną być ma w terminie na dzień 24. Lipca 1838 zrana o godzinie 9téy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym. Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele:

a) spadkobiercy na dniu 5. Listopada 1806 zmarłey śp. Antoniny z Gembartów małżonki śp. Józefa Ulatowskiego,

b) sukcessorowie na dniu 14. Kwietnia 1808 zmarłego śp. Stanisla-

wa Ulatowskiego,

c) spadkobiercy na dniu 30. Marca 1791 zmarléy śp. Eufrozyny z Ulatowskich 1mo. voto Mostowskiego powtórnie zamężnéy Budziszewskiey lub Budzeszewskiey,

d) sukcessorowie na dniu 27. Lutego 1832 zmarłéy śp. Józefaty z Ulatowskich małżonki Ludwi-

ku Szypowskiego,

e) Maryanna z Ulatowskich Wierzbińska lub iéy spadkobiercy,

f) sukcessorowie na dniu 17. Grudnia 1808 zmarłéy Katarzyny z Ulatowskich małżonki Ur. Jana Wierzbickiego,

Zofia i Kunegunda rodzeństwo Ulatowscy i spadkobiercy na dniu 2. Września 1811 zmarłey śp. Domicelli Ulatowskiey,

na ten termin zapozywaią się publicznie,

#### 3) Nothwendiger Verkauf.

Dberlandesgericht zu Bromberg.

Das im Bongrowiecschen Kreise betegene, gerichtlich auf 17,285 Kthlr. 24 fgr. abgeschätzte abeliche Gut Morasowo, soll am 25. Juli 1838 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die Tare, ber Spothekenschein und bie Kaufbedingungen konnen in der Regiftratur eingesehen werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbeuten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter=mine zu melden.

#### 4) Mothwendiger Berkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Pofen.

Das ten Abalbert und Rosalie Radzi, sewöfischen Erben gehörige, sub No. 82. der hiesiigen Vorstadt St. Abalbert belegene Grundstück, abgeschätzt auf 500 Ktlr. zufolge der, nebst. Hypothekenschein und Bedingungen in der Rezistratur einzuschenden Tape, soll am 2 ten April 1838 Vormittags 11 Uhr an ordentzlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Gläubiger, Mehlhändler Sokokowski, wird hierzu öffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 30. Oftober 1837.

Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański
w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Morokowo w Wągrowieckim powiecie położona, sądownie na 17,285 Tal. 24 sgr. otaxowana, sprzedaną być ma w terminie na dzień 25. Lipca 1838 przed południem o godzinie 9tey w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze. Wszyscy niewiadomi realni wierzyciele wzywaią się publicznie, aby się naydaléy w tym terminie pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość sukcessorom Woyciecha i Rozalii Radziszewskich matżonków należąca, pod Nro. 82 na przedmieściu Śgo Woyciecha położona, oszacowana na 500 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2 go Kwietnia 1838 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel handlerz maki Franciszek Sokołowski zapozywa się ninieyszem publicznie. Poznań, dnia 30. Paźdz. 1837. 5) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt=Gericht gu Rogasen.

Das sub No. 74. zu Murowanna Goelin belegene, den Erben der Johann und Ugnes Guzlewiczschen Sheleuten gestörige Grundstück, abgeschätzt auf 450 Ketr. zufolge der, nehft Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzwichenden Tare, soll am 20. April 1838. Bormittags 9 Uhr in Murozwanna Goelin im Lofale der Gerichtstags-Kommission daselbst subhastirt werzben.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Pratlusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

Rogafen, ben 2. Januar 1838. Roniglich Preuf. Land : und Stadtgericht.

6) Nothwendiger Berkauf. Land, und Stadt=Gericht zu Pleschen.

Das im Ludwiner - hauland sub No. 22. belegene, dem Christian Hirsch gestorige Grundstück, abgeschäft auf 394 Rible. 20 sgr. zufolge der, nebst Hoposthefenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Tare, soll am 14 ten April 1838 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Pleschen, ben 10. November 1837. Konigl, Lands und Stabts Gericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rogoźnie.

Nieruchomość pod No. 74 w Mur. Goślinie położona, sukcessorom Jana i Agniszki Guźlewiczów należąca się, oszacowana na 450 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20g0 K wietnia 1838 przed południem o godzinie śtey w Mur. Goślinie w mieyscu Kommissyi sądowey dniowey sądownie sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby pod uniknieniem prekluzyi zgłosili się naypóźniey w terminie oznaczonym.

Rogožno, dnia 2. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż końieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Pleszewie.

Grunt na Ludwińskich olędrach pod No. 22 polożony, do Krystyana Hirsch należący, oszacowany na 39t Tal, 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. K wietnia 1838 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 10. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 7) Poiktalvorladung. Ueber ben Machlaß bes hierselbst verstorbenen Burgers Johann Bednerowicz ist unterm 10. Juli d. J. der erbschaftliche Liquidationssprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche steht am 14. März 1838. Bormittags um 10 Uhr vor dem herrn Landgerichts = Rath Strempel im Partheienzimmer des hiesis gen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Schrimm, am 25. Oftober 1837. Rbnigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

8) Steckbrief. Der unten fignalisfirte chemalige Wirthschaftsschreiber Franz Stotnicki aus Rrzeslic, hiefigen Rreifes, welcher wegen verschiedener Diebstähle zur Untersuchung gezogen werden, hat heute fruh Gelegenheit gefunden, aus bem hiefigen Gefängniffe zu entweichen.

Sammtliche Militair = und Civil = Be= horden werden ersucht, auf den Frang Stotnicki ein wachfames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und unter ficherem Geleite an uns abzuliefern.

Signalement:

1) Familiennamen, Gfotnidi;

2) Vornamen, Frang;

3) Geburckort, Stefgemfo;

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu w Szremie Jana Bednerowicza obywatela, otworzono pod dniem 20. Lipca r. b. process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 14go Marca 1838 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Strempel Sędzią Zie miańskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szrem, dnia 25. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

List gończy. Niżey opisany Franciszek Skotnicki były pisarz gospodarczy z Krześlic powiatu tuteyszego, o różne kradziestwa do indagacyi pociągniony, znalazł dziś sposobność uyść z tuteyszego więzienia.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywaią się, aby miały baczne oko na tegoż Franciszka Skotnickiego, onegoż w razie zatrzymania aresztowały i nam pod pewną strażą odeslały.

Rysopis.

1) Nazwisko, Skotnicki;

2) imie, Franciszek;

3) mieysce urodzenia, Stęszewko;

4) Aufenthaltsort, Rrzeslice;

5) Religion, fatholisch; 6) Alter, 22 Jahr;

7) Große, 5 Fuß 5 300;

8) haare, blond;

9) Stirn, frei; 10) Augenbraunen, blonb;

11) Augen, blau;

12) Rafe, gewöhnlich;

14) Bart, im Entftehen;

15) 3ahne, ludig; 16) Rinn, rund;

17) Gefichtsbildung, rund;

18) Gefichtefarbe, gefund;

19) Geffalt, mittel;

20) Sprache, polnisch und beutsch;

21) Befondere Rennzeichen, feine. Befleibung:

1) ein gruner Tuchrod,

2) ein Paar fcmarge Zuchhofen,

3) ein weißes Salstuch,

4) ein Paar weißleinene Unterhofen,

5) ein Paar Stiefeln,

6) eine baumwollene geftreifte Befte, 7) eine blautuchene Muge mit Schirm.

Schunds den 7 Februar 1838.

Schroba, ben 7. Februar 1838. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

9) Steckbrief. Der unten fignalifirte Rnecht Stanislaus Stryfowski aus
Rurnik, welcher wegen Diebstahls zur
Untersuchung gezogen worden, hat heute
fruh Gelegenheit gefunden, aus dem hies
figen Gefängniffe zu entweichen.

Sammtliche Militair, und Civil = Be-

4) mieysce pobytu, Krześlice;

5) religii, katolickiéy; 6) wieku, lat 22:

7) wzrostu, 5 stop 5 cali;

8) włosów, blond;

9) czoło, wolne;

10) brwi, blond;

II) oczy, szare;

12) nos, zwyczayne;

13) usta, j

14) broda, w porastaniu;

15) zęby, szczerbate;

16) podbrodek, okrągły;

17) twarz, okrągla;

18) cera twarzy, zdrowa;

19) postawa, średnia;

20) mówi po polsku i po niemiecku;

21) znaki szczególne, żadne. O d z i e ź:

1) zielono sukienny surdut,

2) czarne sukienne spodnie,

3) biała chustka na szyi,

4) białe lniane płocienne gatki,

5) bóty,

6) westka bawełnicowa w prążki,

7) czapka z granatowego sukna z rydelkiem.

Szroda, dnia 7. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

List gończy. Niżey opisany Stanisław Strykowski parobek z Kurnika, o kradzież do indagacyi pociągnięty, znalazł dziś sposobność uyść z tuteyszego więzienia.

Wszelkie władze woyskowe i cy-

borben werben ersucht, auf ben Stanistaus Strykowski ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungefalle zu vers haften und unter sicherem Gefeite an und abzuliefern. Signalement:

1) Familiennamen, Strofowefi;

2) Bornamen, Stanislans;

3) Geburtsort, Etryfowo, Rr. Pofen;

4) Aufenthaltsort, Rurnik,

5) Retigion, katholisch;

6) Alter, 30 Jahr;

7) Große, 5 Fuß 8 3oll;

8) Haare, dunkelblond;

9) Stirn, bededt;

10) Augenbraunen, bunkelblond;

11) Augen, grau;

12) Rafe, bid;

13) Mund, gewöhnlich;

14) Bart, bunkelblond;

15) 3ahne, vollständig;

16) Rinn, rund is en allen

17) Gesichtsbildung, oval;

18) Gefichtefarbe, gefund;

19) Geftalt, ftart;

20) Sprache, polnisch;

21) besondere Rennzeichen, hat einen Bruch und ift etwas podennarbig. Belleidung:

1) ein grauer Leinwandroch,

2) ein Paar weigrobe Tuchhofen,

3) ein Paar alte Bauerftiefeln,

4) eine alte geblumte fattune Befte,

5) eine blaue runde Tuchmutz ohne Schirm,

6) eine graue Jade.

Schroda, ben 7. Februar 1838. Konigl. Preug. Land, u. Stabt= Sericht. wilne wzywaią się, aby na tegoż Stanisława Strykowskiego baczne okomiały, onegoż w razie zatrzymania aresztowały i pod pewną strażą nam go odstawiły. R y s o p i s.

1) Nazwisko, Strykowski;

2) imie, Stanisław;

mieysce urodzenia, Strykowo, powiatu Poznańskiego;

4) mieysce pobytu, Kurnik,

5) religii, katolickiey;

6) wieku, lat 30;

7) wzrostu, 5 stop 8 cali;

8) wlosy, ciemno blond;

9) czoło, pokryte;

10) brwi, ciemno blond;

11) oczy, szare;

12) nos, gruby;

13) usta, zwyczayne;

14) broda, ciemno blond;

15) zęby, wszystkie;

16) podbrodek, okragly;

17) twarz, podłużna okrągla;

18) cera, zdrowa;

19) postawa, mocna;

20) mowi, po polsku;

21) znaki szczególne, ma rupture i iest nieco dziubaty.

Odzież,

1) Surdut z szarego płótna,

2) spodnie z białego surowego sukna,

3) stare skorzane boty,

4) stara kattunowa westka w kwiaty,

 czapka z granatowego sukna, okrągła bez daszka,

6) szara kurtka.

Szroda, dnia 7. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. (hierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 37. Montag, ben 12. Februar 1838.

10) Bekanntmachungt. Im Aufstrage des hiefigen Königlichen Land = und Stadtgerichts wird der Unterzeichnete am 23. Februar 1838 Dormittags 10 Uhr in der Stadt Pinne, 7 Stück Jungwich, 4 Kübe, 1 einjähriges Fohlen, 40 Schaafe, 8 Ferkel, 1 einjähriges Schwein, und 10 diesjährige Lämmer, so wie auch einige Menbles, gegen gleich baare Jahlung in Prenßischem Courant versteigern, wozu Kaussussige eingeladen werden.

Samter, ben 7. Februar 1838.

Der Auffions , Commissarins Rogmann, Obwieszczenie. W skutek polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemsko mieyskiego, podpisany na dniu 23. Lutego 1838 zrana o godzinie 10téy w Pniewach, 7 sztuk młodego bydła, 4 krowy, 1 iednorocznego zrebia, 40 owiec, 8 prosiąt, 1 iednorocznego wieprzaka i 10 sztuk tegorocznych iagniąt, iako téż niektóre meble, publicznie za opłatą natychmiast w gotowiźnie w pruskim kurancie, na który ochotnicy kupna ninieyszém się zapozywaią, sprzedawać będzie.

Szamotuły, dnia 7. Lutego 1838. Kommissarz aukcyiny Rossmann.

11) Da in diesem Jahre beim hiesigen Festungsbau ein bedeutendes Quantum Ziegeln zur Verwendung kommen wird, so ergeht an alle Diejenigen, welche Ziegeln zu dem Behuf liefern wollen, die Aufforderung, bis zum 5. Marz c. Bormit= tags 9 Uhr in einer versiegelten Eingabe:

a) ben geringften Preis franfo am Baffer hier, ober auf ben verichiebenen Bauplagen, fur die 3 Gorten Ziegeln, wie fie bisher immer flaffifigirt

worden find;

b) das von jeder Sorte abzulassende Quantum anzugeben, worauf zu gebachter Zeit die Erdssnung ber eingegangenen Submissionen erfolgen, ein Protokoll darüber aufgenommen, und der Ankauf demselben gemäß, jedoch unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Ziegeln und der etwanigen bis auf die verschiedenen Baupläße noch erforderlichen Transportkosten erfolgen soll. Spätere Anerbietungen werden unberücksichtigt

bleiben. Die Ziegeln erster Klaffe muffen wenig fens 11 3oll lang, 5\frac{1}{4} 3oll breit, 2\frac{1}{2} 3oll biet fenn.
Posen, ben 7. Kebruar 1838.

Ronigliche Festungs : Bau = Direttion.

12) Die Anfuhr verschiedener Baumaterialien fur den hiesigen Festungsbau soll wiederum auf 1 Jahr, vom 1. April c. ab, im Wege der schriftlichen Submission dem Mindestsordernden überlassen werden. Das Nähere ist im Bureeau der Festungs Baus Direktion einzuschen. Die Submissionen sind bis zu m 5. März c. Vormittags 10 Uhr, wie früher versiegelt, mit Vermerk des Inhalts einzureichen, worauf die Eröffnung derselben und die weitere Verhandlung in der gewöhnlichen Art daselbst stattsinden wird. Posen, den 7. Februar 1838.

Ronigliche Feftungs = Bau = Direftion.

43) Bon mehreren unserer geehrten Geschäftsfreunde und resp. Kunden ist uns wiederholt die Anzeige geworden, daß ein fremdes Individuum auf unseren Namen rist, sich für einen Bruder unseres hauses ausgiebt, und das Bertrauen, welches wir durch die Solidität unserer optischen Waaren seit langer Zeit allgemein genießen, auf sich zu übertragen bewüht ist. Obgleich wir die geeigneten Schritte gegen dies sen herrn bereits gethan, so seben wir uns doch veranlaßt, ein geehrtes Publikum zu benachrichtigen, daß wir unsere Geschäftsreisen jeht nur person lich besorgen und mit jenem Reisenden, der unsern Namen benußt, um einen Absaß zu bezwecken, durchaus in gar keiner Berbindung siehen. Wir können daher auch nur für die von uns gekauften optischen Gegenstände garanteren, da solche größtenstheils unter unserer Aussicht angesertigt werden. Den oortigen Plaß besuchen wir erst im Monat Juni, und bitten wir unsere geehrten Kunden, und ihren etwaigen Bedarf bis dahin zu reserviren, oder wir sind auch stets gern erbötig, die Austräge eines Jeden von hier aus prompt und pünktlich auszusühren.

24. Kriegsmann & Comp., Optici aus Magbeburg.

<sup>14)</sup> So eben ift bei C. henmann in Berlin erschienen, und in Pofen bei J. S. heine zu haben: 14 Stahlstiche zu Beder's Weltgeschichte. 4te u. 5te Lfeg.

<sup>15)</sup> Dominikanerstraße No. 5/375 sind 2 gut eingerichtete Wohnungen, aus resp. 3 und 4 Stuben nebst Ruchen und Nebengelaß bestehend, von jest ober auch von Oftern c. ab, zu vermiethen. Das Rabere erfahrt man im hause Parterre.